## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 125. Dienstag, den 26. Mai 1835.

Ungekommene Fremden vom 23. Mai.

Hr. Guteb. v. Jaraczewsfi aus Gluchowo, Hr. Guteb. v. Swigcicki aus Szczepankowo, I. in 251 Breslauerstraße; Frau Guteb. v. Rurnatowska aus Wyssakowo, I. in No. 134 Wilhelmsplaß; Hr. Burger Szyskowski aus Ralisch, Hr. Kammerer Drewitz und Hr. Mühlenbesitzer Wegert aus Rogasen, Hr. Seifensieder Schwoher aus Gnesen, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Kandidat der Theologie Rlep, stein aus Krotoschin, Hr. Kaufm. Cohn aus Fordon, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Rondukteur Mobius aus Cremsburg; Hr. Guteb. v. Bychlinski aus Grzymiselaw, Hr. Guteb. v. Moszczyński aus Wydzierzewice, Hr. Guteb. v. Zakrzewski aus Rudnicz, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Guteb. Baron v. Seibliß aus Rabeczyn, Hr. Haupfmann v. Raven aus Popschütz, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Guteb. v. Draminski aus Bukowiec, I. in No. 391 Gerberstraße.

1) Vorladung. Der pensionirte Executor des Friedensgerichts zu Buk, Paul Gendral, hat eine Dienst-Raution von 200 Athle. in baarem Gelde deponirt, welche jest zurückgegeben werden soll. Es werden daher hiermit alle diezienigen, welche an diese Kaution aus der Amtsverwaltung des Gendral einen Anspruch zu haben vermeinen, aufgefordert, in dem am 12. Juni c. früh um 10 Uhr vor dem Referndarius v. Pokrzywnisch in unserem Instruktions-Zimmer anschiefen Instruktions-Zimmer ans

Zapozwanie. Pensyonowany Exekutor Sądu Pokoju w Buku, Pa. weł Gendrał deponował kaucyą służbową w ilości 200 Tal. w gotowiźnie, która teraz zwróconą bydź ma. Wzywaią się przeto ninieyszém wszyscy, którzy do téy kaucyi, z czasu urzędowania Gendral iakową pretensyą mieć mniemaią, aby się w terminie dnia 12. Czerwcar. b. zrana o godzinie 10téy przed Referendarzem Ur. Pokrzywnickim w izbie naszéy

stehenden Termine zu erscheinen und ihre Unsprüche geltend zu machen, widrigensfalls sie damit an die Raution präcludirt werden, und diese zurückgegeben werden soll.

Pofen, ben 19. Februar 1835. Ronigl. Preuf. Landgericht.

2) Subhastationspatent. Jum Ber= fauf bes im Domainen-Rentamt Strzelno belegenen Erbpachte = Bormerfe Jerzuce, welches gerichtlich auf 4468 Rtlr. 16 far. I pf. abgeschätt ift, ficht im Wege ber nothwendigen Subhaftation ber peremto= rifche Bietungstermin auf ben 27ffen Juli d. J. bor bem herrn Dber-Landes= gerichte = Uffeffor Elener Bormittage um 8 Uhr in unferm Inftruftionszimmer an, ju welchem Raufluftige mit bem Bemer= fen eingeladen werden, baf bie Tare, ber neuefte Supothefenschein von diefem Gute, und bie besondern Raufbedingungen in umferer Subhaftations-Regiffratur eingefeben werben fonnen. Bugleich werben, ba ber Befistitel noch nicht fur die v. Mli= dischen Erben berichtigt ift, die unbefann= ten Realpratendenten bes Erbpachtevor= werks Jergyce zu bem anftehenden Bietungetermine unter ber Warnung vorge= laben, daß bie Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real = Unspruchen werden prå= cludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Bromberg, ben 6. Marg 1835.

Konigl, Preuß. Landgericht.

instrukcyjné y stawili i pretensye swoie udowodnili, w przeciwnym razie z takowemi do kaucyi téy wykluczeni i takowa oddaną zostanie.

Poznań, dnia 19. Lutego 1835. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do przedaży wieczysto-dzierzawnego folwarku Jerzyce w Ekonomii Strzelińskiey sytuowanego, sądownie na 4468 Tal. 16 sgr. 1 fen. ocenionego, wyznaczony iest w drodze koniecznéy sabhastacyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 27. Lipca r. b. przed Ur. Elsnerem Assessorem głównego Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 8. w naszéy izbie instrukcyinéy, na który chęć kupienia maiących zapozywamy z nadmienieniem, że taxa, naynowszy wykaz hypoteczny tegoż folwarku i szczególne wa. runki kupna mogą bydź przeyrzane w naszéy Registraturze subhastacyi-Zarazem zapozwa się realnych néy. pretendentów wieczysto dzierzawnego folwarku Jerzyce, którego tytuł posiadania dla sukcessorów Mlickiego nie iest ieszcze uregulowany, na powyższy termin licytacyjny pod tym warunkiem, iż niestawaiący z swemi prawami realnemi prekludowani zostana i w téy mierze im wieczne nakazane będzie milczenie.

Bydgoszcz, dnia 6, Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Huftebot. Im Sppothekenbuche bes im Schubiner Rreife gelegenen, ber Beronifa gebornen v. Guttry, verebelich= ten v. Radziminsta, jugehörigen freien Allodial-Ritterguts Rowalewto Dr. 135, find folgenbe Forberungen eingefragen:

1) Rubr. III. Rr. 1. ein unbeftimmtes Abfindunge-Quantum fur die Unna geborne von Radziminefa, verwitte wete von Rabolinsta, eingetragen burch bas Draflufions = Erkenntniß pom 28. April 1778. aus bem In= erkenntniß ber bamaligen Befiger;

2) Rubr. III. Dr. 2. ein unbeftimms tes Abfindungs = Quantum fur bie Selena geborne von Radziminsta, verehlicht gewesene von Moregn= nowska, eingetragen burch bas Praflufione-Erfenntnig vom 28. April 1778. aus bem Unerfennts niß ber bamaligen Befiger;

3) Rubr. III. Dr. 3. 235 Mfl. 19 ggr. 6 pf. nebft 5 Procent Binfen fur bie Therefia von Biemfowefa, ge= borne von Rabziminefa in Garoft, eingetragen laut bes in ber Abam von Radziminsfifden Bormund: schaft am 27. April 1790 geschlos= fenen und am 31. December 1790 confirmirten Erbvergleichs auf ben Antheil bes Thabaus Leonhard Duus phrius von Radziminsfi ex decreto bom 29. Januar 1791; aska Laonarda Onufreno Ba-

demnifishing of descriptions

29, Etyernia 1797 roka

Prowokacya. W ksiedze hypote. czney dobr szlacheckich Ziemskich Kowalewka No. 135. w powiecie Szu. bińskim położonych, do W. Weroniki z Guttrych Radzimińskieg nale. żących, zaintabulowane są następuiace pretensye:

1) Pod Rubr. III. No. 1. nieoznaczona co do ilości summa posagowa dla Anny z Radzimińskich owdowiałey Radolińskiey zaintabulowana z wyroku prekluzyinego z dnia 28. Kwietnia 1778 roku i przyznania naówczasowych dziedziców.

2) Pod Rubr. III. No. 2. nieoznaczona co do ilości summa posagowa dla Heleny z Radzimińskich byłey zamężney Morczinowskiey zaintabulowana z mocy wyroku prekluzyinego z dnia 28. Kwie. tnia 1778 i przyznania naowcza-

sowych dziedziców.

3) Pod Rubr. III. No. 3. 235 Tal. 19 dgr. 6 fen. z prowizyą po 5 od sta dla Teressy z Radzimińskich Ziemkowskiey w Saroczu zaintabulowane podług ugody sukcessyiney w sprawie opiekuńczey po Adamie Radzimińskim na dniu 27. Kwietnia 1790 roku zawartéy a w dniu 31go Grudnia 1790 r. potwierdzonéy, na części Tadeusza Leonarda Onufrego Radzimińskiego ex dekreto z dnia 29. Stycznia 1791 roku.

- 4) Rubr. III. Mr. 4. 295 Afl. 19 ggr. 6 pf. nebst 5 Procent Zinsen für die Michalina Petronella von Radzisminska zu Gorrek, eingetragen lant des, in der Adam von Radziminskisschen Bormundschaft, am 27. April 1790 geschlossenen und am 31. December 1790 constrmirten Erbvergleichs, auf den Antheil des Thadaus Leonhard Dnuphrius v. Radziminski, ex decreto vom 29. Januar 1791;
- 5) Rubr. III. Nr. 5. 855 Atl. 19 ggr. 6 pf. nebst 5 Procent Zinsen für die Salomea von Radzimineka zu Erin, eingetragen laut des in der Adam von Radzimineksischen Bormundsschaft am 27. April 1790 geschlossenen und am 31. December 1790 consirmirten Erbvergleichs, auf den Antheil des Thadaus Leonhard Onuphrins von Radzimineks, ex de creto vom 29. Januar 1791;
- 6) Rubr. III, Mr. 6. 855 Atl. 19 ggr. 6 pf. für die minorenne Unna von Radziminska, eingetragen laut des in der Abam von Radziminskischen Vormundschaft am 27. April 1790 geschlossenen und am 31. December 1790 consiemirten Erdvergleichs, auf den Antheil des Thadans Leonhard Onuphrius von Radziminski, ex decreto vom 29. Januar 1791;

- 4) Pod Rubr. No. 4. 295 Tal. 19
  dgr 6 fen. z prowizyą po 5 od
  sta dla Michaliny Petroneli Radzimińskie w Górkach zaintabulowane podług ugody sukcessyine w sprawie opiekuńcze po Adamie Radzimińskim na
  dniu 27. Kwietnia 1790 r. zawartey a w dniu 31. Grudnia
  1790 r. potwierdzone, na części Tadeusza Leonarda Onufrego Radzimińskiego ex dekreto
  z dnia 29. Stycznia 1791 roku.
- 2 dnia 29. Stycznia 1791 roku.

  5) Pod Rubr, III. No. 5. 855 Tal.

  19 dgr. 6 fen. z prowizya po 5
  od sta dla Salomei Radzimińskie w Kcyni zaintabulowane,
  podług ugody sukcessyine w sprawie opiekuńcze po Adamie
  Radzimińskim na dniu 27. Kwietnia 1790 r. zawarte, a w dniu
  31. Grudnia 1790 r. potwierdzone, na części Tadeusza
  Leonarda Onufrego Radzimińskiego, ex dekreto z dnia 29go
  Stycznia 1791 roku.
- 6) Pod Rubr. III. No. 6, 855 Tal.

  19 gdr, 6 fen. dla nieletniéy
  Anny Radzimińskiéy zaintabulowane podług ugody sukcessyiney w sprawie opiekuńczey po
  Adamic Radzimińskim na dniu
  27. Kwietnia 1790 r. zawartey
  a w dniu 31. Grudnia 1790 r.
  potwierdzoney, na części Tadeusza Leonarda Onufrego Radzimińskiego, ex dekreto z dnia
  29. Stycznia 1791 roku.

7) Rubr. III. Mr. 7. 855 Mtl. 19 ggr. 6 pf. fur die minorenne Barbara Maria Josepha Ugnes von Radgi= minsta, eingetragen laut bes in ber Moam von Radziminsfischen Bormundschaft am 27. April 1790 gefchloffenen und am 31. December 1790 confirmirten Erbvergleichs auf ben Untheil bes Thabaus Leons hard Onuphrius von Radziminefi, ex decreto pom 29. Januar 1791.

Auf den Antrag ber Besitzerin, welche Die Berichtigung vorgedachter Forberun= gen behauptet hat, werben bie vorge= nannten, im Sypothefenbuch eingetrage= nen Inhaber berfelben, beren Erben, Ceffionarien ober die fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch aufgefordert, in bem auf den 8. Ceptember b. 3. Bor= Landesgerichterath Fleffing anberaumten tigte, wozu ihnen bie Juftig, Rommiffa, rien, Juftig = Rommiffionerath Schopte und Jufig = Kommiffarius Bogel in Bor= feblag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unspruche an die gedachten Fordes rungen anzumelben und gehorig zu befebeinigen. Die Ausbleibenden haben gu gewartigen, daß fie mit ihren etwanigen Unfprichen an die obigen Forberungen -praflubirt werben und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben udowodnili, w razie bowiem driu

Bromberg, ben 1. Mai 1835.

7) Pod Rubr. III. No. 7. 855 Tal. 19 dgr. 6 fen. dla nieletniey Barbary Maryi Józefy Agniszki Radzimińskiey zaintabulowane, stósownie do ugody sukcessyinéy w sprawie opiekuńczey po Adamie Radzimińskim na dniu 27. Kwietnia 1790 r. zawartéy, a w dniu 31. Grudnia 1790 r. potwierdzonéy, na części Tadeusza Leonarda Onufrego Radzimińskiego ex dekreto z dnia 29. Stycznia 1791 roku.

Na wniosek dziedziczki utrzymuiacéy, że powyż namienione pretensye iuż są zaspokoione, wzywaią się ninieyszém powyżéy wymienieni w księdze hypoteczney zaintabulowani wierzyciele onychże, ich spadkobiercy, cessyonaryusze lub innym sposobem w ich prawa wstępuiący, ażemittage um 10 Uhr vor bem herrn Dber- by w terminie na dzień 8. Września r. b. zrana ogodzinie 10. przed Termine, entweder verfonlich oder durch Ur. Flessing Radzcą Głównego Sądu gesetzlich julaffige legitimirte Bevollmach = Ziemiańskiego wyznaczonym, oso. biście lub też przez prawnie upoważnionych i wylegitymowanych pelnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Szepke i Vogel przedstawiamy, stawili się, prawa swe do rzeczonych pretensyy podali i należycie udowodnili. stawaiący spodziewać się maią, że z prawami swemi do powyższych pretensyy zostaną prekludowani, i w téy mierze im wieczne nakazane bedzie milczenie.

Bydgoszcz, dnia 1. Maja 1835. Ronigl. Preuß, Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

4) Subhastationspatent. Das zu Gumienice Rrotoschiner Rreises, unter Dlo. 28. belegene, bem Bauer Samuel Robelfe zugehörige Freibauergut, welches gerichtlich auf 652 Athlr. 20 fgr. gewur= bigt worden, foll auf ben Antrag ber Glaubiger offentlich an ben Deifibieten= ben verfauft werden. Der Bietungster= min ift auf ben 7. Juli b. 3. Bormit= tage um 9 Uhr in unferm Seffione-Bim= mer bor bem herra Juftigrath Marfchner angesett, ju welchem Rauflustige mit bem Eroffnen vorgeladen werden, baß Die Tare, ber Sypothefenschein und bie Raufbedingungen in unferer Regiffratur eingesehen werben fonnen.

Bon biefem Termine wirb auch biermit ber feinem Aufenthalte noch unbefannte Realglauber Gottlieb Robelfe in mila Kobelke, iako wierzyciela real-Renntniß gesett.

Rrotoschin, ben 19. Februar 1835. Krotoszyn, dn. 19. Lutego 1835.

Patent subhastacyiny. Gospodar. stwo w Gumienicach w powiecie Kro. toszyńskim pod Nro. 28. położone, do rolnika Samuela Kobelke należaze, sadownie na 652 Tal. 20 sgr. otaxowane, ma bydź na wniosek wierzycieli więcey daiącemu sprzedane.

Termin sprzedaży na dzień 7go Lipcar. b. o godzinie 9. zrana wizbie naszéy sądowéy przed Sędzią Marschner wyznaczonym został, na który chęć maiących nabycia ninieyszém z tém uwiadomieniem zapozywaią się, że taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

O tymże terminie zawiadomiamy z pobytu swego niewiadomego Bogunego.

Ronigi. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Aufgebot. Der ehemalige Frie= bensgerichts-Aftuarius Men zu Wittowo, hat eine baare Amts = Raution von 300 Mthir. bestellt.

Um folche frei geben gu fonnen, for= bern wir guborberft alle biejenigen, melche an die Raution Unspruche zu haben glauben, hiermit auf, folche bei bem un= terzeichneten Landgerichte und fpateffens in bem gu biefem Behufe auf ben 17. Juni b. J. vor bem Dber-Appellations= Gerichts-Uffeffor Gerrn Grieben Morgens um 10 Uhr hierfelbft angefetten Termine anzumelben und nachzuweisen, widrigens

Abelian Rang Canage Charles X could be Rough San Remark in

Proclama. Były Aktuaryusz Sądu Pokoju Mey w Witkowie, złożył kaucya iako urzędnik kassowy 300 Tal. w gotowiźnie.

Gdy kaucya ta wydaną bydź ma, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy do niéy iakie prawa mieć moga, aby się z takowemi u podpisane. go Sądu Ziemiańskiego, naypóźniey w terminie w tym celu na dzień 17. Czerwcar. b. przed Deputowanym Ur. Grieben Assessorem wyznaczonym, zgłosili, i też pretensye swoie udowodnili, w razie bowiem prze-

Brombergs ben il Miliaria.

falls die Raution bem Deponenten ohne Weiteres herausgegeben merben mirb.

Gnefen, ben 18. Februar 1835. Ronigl, Preuß, Landgericht, Krol, Pruski Sąd Ziemiański,

iwnym, kaucya ta deponentowi wydaną zostanie.

Gniezno, dnia 18. Lutego 1835.

Boikealcitation. Die unbefann= ten Glaubiger ber Raffe ber 10, Inbalis ben-Rompagnie, bes Garnifon-Lagarethe und ber Garnifon = Berwaltung bes Das giftrate gu Bentfchen, bes Garnifon: La= gareths und ber Garnifon = Bermaltung bes Magistrats zu Tirschtiegel, welche aus bem Etatsjahr 1834 etwanige Un= fpruche an die gedachten Raffen zu haben vermeinen, werden hierburch aufgefor= bert, in bem auf ben 24. August c. por bem herrn Referendarius Gispert hier angefetten Termine in unferm Partheien= Bimmer entweder in Perfon ober burch gesetlich zuläffige Bevollmächtigte zu er= scheinen, ihre Unspruche anzumelben und mit gehörigen Beweismitteln gu unter= füßen.

Im Falle ihres Unsbleibens haben fie ju gewärtigen, baß fie mit ihren Unfpruchen an die gedachte Raffe werden pracludirt und lediglich an die Perfon, mit ber fie fontrahirt haben, verwiesen merben.

Meferit, ben 29. Marg 1835. Ronigl, Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Wierzyciele niewiadomi kompanii rotéy inwalidów lazaretu i urzędu garnizonowego Magistratu w Zbąszyniu niemniey lazaretu i urzędu garnizonowego Magistratu w Trzcielu, którzy z roku etatowego 1834. do Kass wyżey wspomnionych pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszém, ażeby się w terminie na dzień 24go Sierpniar. b. tu przed Ur. Eispert Referendaryuszem naznaczonym w sali naszéy instrukcyinéy osobiście lub przez prawnie dozwolnych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i należycie udowodnili.

W razie niestawienia mogą się spodziewać, iż z pretensyami swemi do Kass wyżey wspomnionych zostana wyłuszczeni i iedynie do osób tych odesłani, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz, d. 29. Marca 1835.

Król. Pruski Sad Ziemizński.

- 7) Unstellungs = Gesuch. Ein verheiratheter praktischer Brau= und Brennce rei = Verwalter sucht, entweder zu Johanni oder Michaeli, ein Enzagement, ist auch im Stande, wenn solches gewünscht wird, eine baare Raution zu stellen. Nå= here Auskunft im Miethes und Kommissione-Bureau von E. Zimmermann & Comp. alter Markt Nro. 55.
- 8) Die Seiben-, Moben= und Leinwand-Handlung der Wwe. Königsberger, am Markte Aro. 91., beehrt sich einem hochgeehrten Publikum den Empfang ihrer frisschen Waaren von der Leipziger Messe ergebenst anzuzeigen. Sie hat ihr Lager durch die neuesten Seibenzeuge, wie mit einer bedeutenden Auswahl neuer Sommerkleiberzeuge für Damen und Herren aufs geschmackvollste affortirt. Besonders empsiehlt sie als vorzüglich billig eine reiche Auswahl kleiner und großer Sommerkücher in Atlas, Foullards und Hernany, wie auch Bander.
- 9) Anzeige von Mineral Drunnen. Meine frische naturliche Minerals Brunnen diesigahriger Fullung, als: Dbersalzbrunn, Eudowahrunn, Mar.=Areuzsbrunn, Egers-, Geilnauer-, Wildunger-, Pillnauer- und Seidschüßer Bitterbrunn, sind bereitst angekommen und offerire solche, sowohl in ganzen Kisten als einzeln, zu billigsten Preisen. Mehrere andere Sorten Brunnen erwarte ich nachstens.

  Posen, den 25. Mai 1835.

Z. Racgfowefi, Breiteftrage Mr. 116.

10) Unterzeichneter empfiehlt fich mit erprobten und wirksamen Mitteln zur Bertilgung ber Motten, Banzen, Ratten, Mause und sonstigen Ungeziefern. Diese Mittel haben sich überall mit bem besten Erfolg bewährt.

U. S. Spedhan, Gafthof zum golbnen Baum in Pofen, Wilhelmsftrafe Dr. 136.